## N= 17.

# posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 1. Mart 1826.

Angekommene Frembe vom 23. Februar 1826.

Herr Oberaminann Kuhn aus Sipniewo, Hr. Gutsbesitzer Graf Milzyns 8fi aus Gorzyca, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Weggierski aus Nubek, Hr. Gutsbesitzer v. Jarachewski aus Sofolnik, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Forstmeister v. Hinkelben aus Krotoschin, I. in Nro. 99 Wilbe.

Den 24ten Februar.

herr Raufmann Joseph Gala aus Berlin, I. in Mro. 1 St. Martin.

### Den 26ten Februar.

Die herren Kansseute Titel und Leuba aus Berlin, hr. haublungs = Beschiffener Trittan aus hamburg, hr. Gutsbesiger Graf Potulicki aus Miechanowo, hr. Gutsbesiger v. Bialoblocki aus Krzestlik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Kausmann Farthbfer aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilbe; hr. Gutsbesiger von Blocziszewski aus Warschau, hr. Gutsbesiger v. Ulatowski aus Gwiazdowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Ebictal = Citation. Auf den Antrag der Glaubiger ift über die Kaufgelder des im Schrodaer Kreise hiesigen Regierungs-Departements

Zapozew Edyktalny. Na wniosek wierzycieli nad summą szacunkową dóbr Drzązgowa w Powiecie Szredzkim Departamencie

remains and analysis of the agod themselves are soft topics. The

belegenen, im wege nothwendiger Subhastation verkauften Guts Drzązgowo cum attimentiis, welche überhaupt 59544 Rthlr. 18 fgr. 9½ pf. betragen, ber Liquibations-Prozes erbffnet worden.

Wir haben einen Termin zur Anmelbung und gehörigen Nachweisung ber Ansprüche auf ben 6 ten Juni 1826. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Landgerichtstrath Bielefeld in unsferem Partheien-Zimmer angesetzt, und laden dazu alle unbekannten Glänbiger mit der Warnung vor, daß die Ausbleisbenden mit ihren Ansprüchen an die Kaufgelder-Wasse präclubirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer des Guts, als gegen die Kläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auserlegt werden soll.

Die Gläubiger muffen persönlich ober burch zulästige Bevollmächtigte erscheinen, und benjenigen, welche durch alls zuweite Entfernung an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an dem hiefigen Orte an Bestanntschaft fehlt, die Instigs-Commissarien Bon, Brachvogel und Maciejowski zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und denseiben mit Information und Bollsmacht versehen können.

Posen ben 21. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht. tuteyszym położonych cum attinentiis, a drogą konieczney subhastacyi sprzedanych, która ogólem 59544 Tal. 18 sgr. 9½ fen. wynosi, process likwidacyjny otworzony został.

Wyznaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 6. Czerwca 1826. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsy. Sadu naszego Bielefeld w izbie naszév instrukcyinéy, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznajomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą do summy szacunkowey prekludowanym i wieczne mu w téy mierze milczenie naprzeciw nabwcy dobr iako i w erzycielóm pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazane mu zostanie.

Wierzyciele albo osobiście albo przez doźwolonych Pełnomocników stawać muszą, a tym którzy dla zbytnéy odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscu tuteyszem znaiomości nie maią, proponuiemy K.S. Boy, Brachvogel i Maciejowskiego na Mandataryuszów z których iednego sobie obrać, i tegóż w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 21. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Neber ben Nachlaß bes im Jahre 1802. zu Posen verstorbenen Stadtgerichts = Mendanten Gottlieb Heins, ift auf den Antrag des Nachlaß = Curaforis am heutigen Tage ber Concurs eroffnet worden.

Es werben baber alle unbefannfen Glaubiger dieses Nachlasses und die un= befannten Erben ber nachgelaffenen Bitt= we bes Gemeinschuldners vorgeladen, fich in bem zur Lignidation ihrer Forde= rungen, auf den 11. April 1826. por dem Deputirten Landgerichte = Rath Culemann in unferem Partheien-Bimmer angesetzten Termine perfonlich ober burch einen gefetilich julaffigen Bevollmachtig= ten zu gestellen, ihre Forderungen angumelben, und gehörig nachzuweisen, Die etwanigen Vorzugerechte auszuführen, und Beweismittel anzugeben, wibrigen= falls bie Ausbleibenden zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unspruchen an Die Maffe pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Glänbiger auferlegt werden foll.

Denjenigen Gläubigern, welche gestindert werden follten, im Termine zu erscheinen, und denen es an Bekanntsschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Brachvogel, v. Lukaszewicz und Guberian zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information versehn werden mussen. Posen den 21. November 1825.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Nad pozostałością Rendanta Sądu Mieyskiego Bogusława Heino w roku 1802 w Poznaniu zmarlego na wniosek kuratora pozostałości w dniu dzisieyszym konkurs otworzony zo-Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli tey pozostałości i nieznaiomych Sukcessorów pozostałey wdowy wspólnego dłużnika, aby się w terminie do likwidacyi ich pretenszi na dzień 11. Kwietnia 1826 przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie dla stron wyznaczoney osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili i pretensye swe dostatecznie udowodnili, prawo pierwszeństwa wykazali i dowodami należycie wsparli, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostaną i wieczne im przeciw drugim Wierzycielom milczenie nakazanem będzie.

Tym Wierzycielom którzy na terminie stanąć nie mogą i znaiomości nie maią K. S. Brachvogel, Łukaszewicza i Guderyana na Mandataryuszów proponuiemy, z których iednego w dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzyć winni.

Poznań d. 21. Listopad. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Subhafiations = Patent.

Die unter unserer Jurisdistion und im Schrodaer Kreise belegenen, bem unter Suratel stehenden Joseph v. Malczewski gehörigen Güter Dembicz und Vorwerk Brzeziny, welche nach der gerichtlichen Lare auf 33996 Athlr. 4 fgr. 7 pf. abgeschäft worden, sollen auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich meistbietend verkauft werden, und sind die Vietungszermine dazu auf

ben 1. Mai,

Briefen beponiren muß.

ben 2. August, und

den 14. November 1826., wobon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Brütner in unserem Gerichts = Lokale anderaumt, wozu wir bestissähige Kanslustige mit dem Bemersten einladen, daß der Juschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausenahme erfordern, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Athle. entweder daar oder in hiesigen Pfands

Die Taxe und Bedingungen kbnnen jederzeit in unserer Registratur eingeses ben werden.

Pofen ben 19. December 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Srodzkim położona, do Ur. Józefa Malczewskiego pod kuratelą żostaiącego należąca, która na 33996 Tal. 4 śgr. 7 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

dzień 1. Maja, dzień 2. Sierpnia, i dzień 14. Listopada 1826.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. w naszym lokalu sądowym wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność nabycia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga,

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

geberreig nachtellt gehörliger für eine einsternanne gentress wirden.
und Stage auf die gehörliche für einsternachte gestresse der der gehörliche gehörlic

Leading Greek Tolking Control

Chictal = Citation.

Es werden hiermit alle biejenigen, welche an die durch ben chemaligen bie= figen Friedens = Gerichts = Sulfs = Erecuter Wilhelm Schabow bestellte Dienst = Caution Unsprüche ju baben glauben, ju bem gur Anmelbung und Beglaubigung berfelben, auf ben 4ten Upril a. f. Bermittags um 9 Uhr vor bem Landge= richte = Referendarius Jeifet in unferem Partheien = Bimmer angesetten Termin, unter ber Berwarnung hiermit vorgela= ben, bag fie beim Musbleiben mit allen ihren Unspruchen an die Caution praclubirt, Die Caution bem Schadow gurud'= gegeben, und fie nur an die Perfon bes Schabow werden verwiesen werden.

Pofen ben 15. December 1825. Rbnigl, Preußisches Lanbgericht. Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli którzy do urzędowey kaucyi byłego pomocnika Exekutora tuteyszego Sądu Pokoiu Wilhelma Schadow pretensye mieć mniemaią do zameldowania i udowodnienia tychże na dzień 4. Kwietnia r. pr. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszey Izbie Instrukcyiney, pod tem zagrożeniem ninieyszem zapozywaią się iż z wszelkiemi swemi pretensyami do kaucyi wykluczeni, kaucya temuż Schadow na powrot wydaną, i tylko do osoby tegoż Schadow odesłani zostaną.

Poznań d. 15. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadjung.

Daß burch ben gerichtlichen Vertrag vom 21. c. ber gewesene Procuratur= Uffessor Raspar Kramartiewicz und das Fräulein Leopoldina Ihnm die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes in der einzugehenden Ehe ausgeschlossen has den, wird hiermit bekannt gemacht.

Pofen ben 26. Januar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Że przez kontrakt w dniu 21. m.b. sądownie zawarty, były Assessor Prokuratoryi Ur. Gaspar Kramarkiewicz i Panna Leopoldyna Thym wspólność majątku i dorobku w przyszłym małżeństwie wyłączyli, uwiadomia się ninieyszem.

Poznań d. 26. Stycznia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die zum Burger Bincent Fleneschen Nachlaß gehörigen, zu Bnin belegenen Grundstücke, namentlich:

- a) bas Wohnhaus unter Mro. 138.,
- b) die Brandstelle Mro. 140.,
- c) die Halfte des Hauses Nro. 63 nebst Pertinentien, Garten, Wiese, Stall und Scheune, und
- d) der Feldgarten, sogenannte Rleny und 2 Quart Ader,

follen von George d. J. ab, Theilweise ober im Ganzen auf drei nach einander folgende Jahre verpachtet, auch gleich= zeitig dessen Nachlaß = Effecten, beste= hend aus Haus- und Wirthschafts = Geräthschaften, Möbel, vier Pferden, einem Fohlen, Kühen, Schaafen, Schweinen und Jungvieh, meistbietend versteigert werden.

Der Termin steht auf ben gten Marz c. Vormittags um guhr vor bem Landgerichts = Referendarius Struensee in loco zu Bnin an.

Die Bedingungen, Rucksichts ber Pachtung, konnen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 31. Januar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

### Obwieszczenie.

Nieruchomości do pozostałości Wincentego Flens mieszczanina należące, w Bninie położone, mianowicie:

- a) dom pod Nr. 138 położony;
- b) pogorzelisko pod Liczb. 140;
- c) polowa domu liczby 63 z przyległościawi, ogrodem, łąką, chlewem i stodołą, oraz
- d) ogrodem warzywnym rolą kliny zwaną i dwie kwarty roli,

od St. Woyciecha r. b. cząstkowo, lub w całkowitości na trzy po sobie idace lata wydzierzawione, nie mniey ruchomości do tey pozostałości należące, składaiące się z sprzętów domowych i gospodarczych, mebli, czterech koni, iednego źrebięcia, krów, owiec, świni i młodocianego bydła naywięcey daiącemu sprzeda. ne beda. Termin tem końcem na dzień 9. Marca r. b. o godzinie gtey przed Referendari. Sądu Ziemiańskiego Struensee in loco w Bninie wyznaczony został. Warunki w Registraturze, co do dzierzawy przeyrzane bydź mogą,

Poznań d. 3. Stycznia 1826.

机量量研究的

wastering the straight - Abrief the many comments

Burg the region of the state of the contract o

April for an Secret 145 pro- Court with the secret from Secret fro

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntinadjung.

Der hiesige Kaufmann Levy Alport und seine Braut Louise Guhraner, haben durch den por Eingehung der Ehe unterm 28. Juni 1825 abgeschlossenen Shevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen.

Posen, den 9. Februar 1826. Khnigt, Preuß. Landgericht.

as a selected been as a contract of the second seco

Contract to the boat of

Obwieszczenie.

Tuteyszy kupiec Levy Alport iiego narzeczona Ludwika Gubrauer; przez układ przed wniyściem w małżeństwo w dniu 28. Czerwca 1825 zawarty, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 9. Intego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

which to top our seasons the bar

Auf den Antrag des Eurators der Ausgustin v. Zaborowskischen erbschaftlichen Liquidations-Masse wird hiermit bekannt gemacht, daß wer auf das subhasta gestellte Gut Wysoczka dieten will, nach den aufgestellten Bedingungen dem Desputirten eine Caution von 500 Athle. baar, oder in Pfanddriesen der hiesigen Provinz nach dem Course bestellen muß.

Pofen ben 13. Februar 1826.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek kuratora massy likwidacyiney Augustyna Zaborowskiego, uwiadomia się ninieyszem, iż kto przedać się mianą wieś Wysoczka licytować chce, podług warunków licytacyynych, Deputowanemu kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych tuteyszey prowincyi podług kursu złożyć winien.

Poznań d. 13. Lutego 1826.

Rbnigl. Preug, Landgericht. Krol. Prusk. Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wreschner Kreise belegene, bem Abalbert von Ibnszewöli zugehörige Erbspachts = Borwerk Klein = Siesle nebst bem Dienst-Dorfe Groß-Siesle, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 5771 Athlr.

15 fgr. 4 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bestentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 19. October c. den 20. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 21. April 1826., vor dem Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Kaufern werden biefe Termine hiermit bekannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 13. Juni 1825. Ronigt. Preuß. Landgericht.

### Patent Subhastacyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wsią zaciężną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcyą naszą w Powiecie Wrzesińskim położony, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 sgr. 4 fen. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących nwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Enfte Beilage ju Nro. 17. des Posener Intelligenz Blatts.

Befanntmachung.

Muf ben Grund bes zwischen ber Bittwe Bein, Rofina gebornen Groß, und beren Brautigam Joachim Benjamin Chrifiteller , unterm 17. b. DR. ge= fcoloffenen Chekontrakte, wird bie jegige handlung ber Wittwe Bein fur beren alleinige Rechnung auch nach vollzoge= ner Che unter ber bieberigen Firma Dosfina Groß fortgefest werben, was hier= mit gur offentlichen Renntnif gebracht wirb ..

Meferit ben 6. Februar 1826. Roniglich Preus. Landgerichte. Obwieszczenie.

W skutek kontraktu przedślubnego pomiędzy owdowiałą Rozyną Bein z Grossów, a iey oblubieńcem Joachimem Benjaminem Christteller z Miedzyrzecza pod dniem 27. z. m. zawartego, owdowiała Bein i po zawarciu małżenstwa handel swóy teraznieyszy li na swóy rachunek pod dotychozasowa firmą Rozyna Gross prowadzić będzie. Co się ninieyszém do publicznéy, podaje wiadomości.

Miedzyrzecz d. 6. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Vorladung.

cent v. Prufimofifchen Erben gehbrigen, iar Großherzogthum Pofen und beffen Xiestwie Poznanskiem Powiecie Birnbaumer Rreife belegenen ablichen Międzychodzkim polożonych, suk-Guts Popowo nebft bem Dorfe Debryno, cessorom Ur. Wincentego Prusimstehen Rubr. III. Nro. 3. 6166 Rille. skiego należących, zaintabulowane

Zapozew Edyktalny.

In dem Supothefenbuche des den Bin= Wksiędze hypoteczney dobr szlacheckich Popowa i Debrzna, w W. 20 far. ober 37,000 Fl. poln. als ein sa na mocy dekretu z dnia 29. Czerwca von bem Lanbrath Enver von Biernacki 1799., w rubryce III. Numerze trzeober Biernawsti bem verftorbenen Bin: cim 6166 Tal, 20 sebrn. czyli 37000 cent v. Prusimefi gemachtes verzineliches zlotych polskich z obligacyi z dniz Darlehn auf Grund bes barüber coram 27. Czerwca 1799. iako pożyczka, Notario ausgestellten Schuld-Documents przez Landrata Xawerego Biernacvom 27. Juni 1799 ex Decreto vom 29. ej. m. et a. eingefragen.

Die jetigen Gigenthumer bes ver= pfandeten Gute, die von Drufimefischen Erben, behaupten unter Production einer von bem Glaubiger Xaver v. Biernamsfi am 25. Juni 1800 ausgestellten Quit= tung, daß diese Schuld ber 6166 Mtlr. 20 far. bezahlt fen, und suchen beren Lofchung nach. Da fie aber bas Drigi= nal = Schuld : Document vom 27ten Juni 1799 fo wenig, als ben, über beffen Gintragung ausgefertigten Sopothefen: ichein bom 29. ej. m. et a. beigubringen im Stande find, ihnen auch ber Muf= enthalt ihres fruhern Glaubigers ober ber Erben beffelben unbekannt ift, fo haben fie auf Amortifation bes Documents und Praclusion etwaniger Unspruche aus letterm angetragen.

Dem zufolge laben wir den ehemalisgen Landrath Xaver von Viernackt oder Viernawski, welcher früher zu Petrikau wohnte, seine etwanigen Erben, Cessionarien oder die sonst in seine Nechte gestreten sind, hiermit vor, in dem am 3 1 ten Marz a. f. Vormittags um 10 vor dem Deputirten Herrn Kammergerichts Affessor Wegner in unserem Partheien = Zimmer angesetzten Termine zu erscheinen, und ihre etwanigen Nechte aus dem verlornen Schuld = Documente des Vincent von Prusimski vom 27ten

kiego, czyli Biernawskiego, zmarłemu Wincentemu Prusimskiemu, z obowiązkiem opłacania prowizyi, dana. Teraźnieysi właściciele dóbr zastawionych Ur. Prusimscy, twierdząc przy produkcyi kwitu przez wierzyciela Ur. Xawerego Biernawskiego pod dniem 25. Czerwca 1800. wystawionego, iż dług rzeczony Talarów 6166 śrbrn. 20 zapłacony iest, poszukują wymazania onegoż.

Ponieważ zaś ani oryginalu obligacy i z dnia 27. Czerwca 1799. ani też wystawionego na dowód intabulacy i téy summy atestu hypotecznego z d. 29. rzeczonego m. i roku złożyć nie są w stanie i mieysce pobytu ich dawnieyszego wierzyciela, lub też iego sukcessorów nie iest im wiadome, przeto o amortyzacyą dokumentu rzeczonego, i prekluzyą iakichkolwiek

pretensyi z niego wnieśli.

W skutku tego zapozywamy ninieyszém byłego Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Xawerego Biernackiego, czyli Biernawskiego, który
dawniey w Piotrkowie mieszkał, iego
spadkobiorców, cessyonaryuszów
lub też tych, którzy w prawa iego wstąpili, aby się w terminie na dzień
3 I. Marca r. p. ogodzinie 10. zrana
przed Delegowanym Assessorem
Sądu Kameralnego Wegner wyznaczonym, wizbie naszéy stron stawili,
iiakieżkolwiek prawa swoie z zagubionéy obligacyi Ur. Wincentego Prusimskiego z dnia 27. Czerwca 1799.

Juni 1799 über 6166 Athlr. 20 fgr. an das verpfändete Gut Popowo und Debrzno anzumelden und nachzuweisen, indem im Nichterscheinungsfalle sie mit ihren etwanigen Realansprüchen an gezdachtes Gut werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Meferit ben 17. November 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

na talarów 6166 śrbrn. 20 brzmiącey, do zastawionych dóbr Popowa i Debrzna miane, podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi realnemi do dóbr wspomnionych prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 17. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

von nader and befanntmachung.

which the section in social interven

Der judische Drechster Julius Israel Kann zu Lissa und die Theresia Gerson Frankel daselbst, haben in dem am 25. Januar c. unter sich errichteten gerichtzlichen Shekontrakt die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landskehts hiermit zur Kenntnis des Publisfums gebracht wird.

Frauffadt den 6. Februar 1826. Konigl. Preuß. Land-Gericht. Obwieszczenie.

Starozakonny Julius Jzrael Kann Tokarz w Lesznie, i Teresa Gerson Fraenkel tamże w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą w dniu 25. Stycznia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie,

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

at the transcription of a sall of the believed

Gemäß S. 422. Tit. I. Theil II. bes Allgemeinen Landrechts wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwischen bem Eigenthamer Joseph Gorzewicz zu Widziszewo bei Kosten und seiner EheObwieszczenie.

Stósownie do §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. podaie się do wiadomości publiczney, iż pomiędzy Józefem Gorzewiczem włascicielem w Widziszewie pod Kościanem i mał-

frau Catharina gebornen Smoczyk bei Zonką tegoż Katarzyną Smoczyk przy erlangter Bolliabrigfeit ber Lettern Die doszley pełnoletności ostatniey wspol. eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen ność maigtku wyłączoną została. worden ift.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Wschowa d. 23. Stycznia 1826. Fraustabt ben 23. Januar 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

**在特别是明白的第三人称单数** 

Subhaftations=Patent.

Die auf bem hiefigen Stadtterritorio belegenen Pertinengftucke bes chemals bem Schuhmacher Jankowski, jest bem ne, do domu przy starym rynku pod Gutsbefiger Diefe gehörigen Saufes Dr. 144 am alten Martte bierfelbft, beftebend in:

a) einem Gefochsgarten am Stabtberge to: auf 13 Rthlr.,

b) einem Gefochsgarten an ber Balf-Muhle auf 25 Rthlr.,

c) einem Stud Pflugader eben bafelbft auf 34 Mthlr., und

d) einem Stud Pflugader eben ba auf 32 Rthlr.,

gerichtlich abgeschätt, follen auf ben Untrag eines Glaubigers offentlich anden Meiftbietenden verfauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 18ten Marg 1826. por bem Land= Gerichte = Rath Wegener Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

min mit ber nachricht befannt gemacht, baß bie Grundftucke bem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher domiamy o terminie tym z nadmie-

eres dies used depend Patent Subhastacyiny.

Następuiące nieruchomości na territorium miasta tuteyszego sytuowa. Nr. 144 polożonego, dawniey szewca Jankowskiego teraz JP. Wiese Dziedzica własnego, należące, iako

- a) ogród warzywny pod górami mieyskiemi 13 tal.
- b) ogrod warzywny pod foluszem na Tal. 25.
- c) kawal roli pod fuluszem na tal. 34 i
- d) kawai roli tamże położony, na 32 tal.,

sądownie ocenione. na żądanie wierzyciela publicznie naywięcay daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 18. Marca 1826 zrana o godzinie 8mey przed Besigfahigen Raufern wird dieser Ter= Konsyliarzem naszym JP. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiaeinkommenden Gebote nicht weiter ge= nieniem, is nieruchomość naywigachtet werden foll, in fofern nicht gefets= liche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht bis 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape worgefallenen Mangel anzuzeigen.

rer Regiftratur eingefehen werben.

Schneibemubl ben 10. Dobbr. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ceydaiacemu przybite tzostana, ma późniewsze zaś podania wzgląd mianyminie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody.

Do 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wol-Die Tage fann gu jeber Beit imunfer inost doniesienia nam o niedokladnościach iakieby przy sporządzeniu ta-

xy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze:naszey przeyrzaną bydź może. w Pili d. 10. Listopada 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im mine find auf

ben 18. April 1826., ben 22. Juli 1826., und ber peremtorische Termin auf ben 31. Detober 1826., por bem herrn Dber = Landes . Gerichte=

allhier angefett.

Patent Subhastacyiny.

Maietność Rojewska pod jurys-Inowroclawichen Rreife belegene, bem dykcya naszą w Powiecie Inowroc-Rerbinand von hagen jugehörige herr: lawskim polożona, do Ur. Ferdy-Schaft Rojewo, wozu die Dorfer Alten- manda Hagen mależąca, do którey borf Rro. 1, Ibranowo Rro. 88, Racz- wsie Altendorff No. 1. Ibranowo No-Fowo Mro. 96, Meudorf Mro. 176, Sand= 88. Kaczkowo No. 96, Neudorff No. borf Dro. 243 gehoren, welche nach ber 176. Sanddorff No. 243. należą, gerichtlichen Tare auf 80,789 Rthir. ktora podlug taxy sądownie sporzą-24 fgr. 2 pf. gewurdigt worden ift, foll dzoney, na Tal. 80,789 sgr. 24 fen. auf ben Untrag ber Glaubiger Schulben 2 iest oceniona, ma bydz na Zadahalber offentlich an ben Meiftbietenden mie wierzycieli z powodu dlugów puperfauft werben, und bie Bietunge-Ter= Iblicznie naywięcey daigcemu sprzedana, którym końcem termina licytacyinema

dzień 18. Kwietnia 1826., dzień 22. Lipca 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 31. Październ. 1826., Affessor Barent Morgens um 11 Uhr zrana o godzinie 11. przed Wnym Baerentz Assessorem głownego Sądu Befitfabigen Raufern werben biefe Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczo-Termine mit ber nachricht befannt ge- ne zostaly. Zdolność kupienia maig-

macht, daß in bem letten Termine bas -cych uwiadomiamy o terminach tych. Grundftud bem Meiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= ietność rzeczona naywięcey daiacefommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 14. November 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. rze naszey przeyrzaną bydź maże.

z nadmienieniem, iż w ostatnim mamu przybitą zostanie, na późnievsze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagaly powedy.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzieniu taxy zavść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu-

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański,

Offrzeszower Rreife, in der Stadt Rem= Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. pen unter Mro. 10 belegene, zur Galo- 10 položone, do massy konkursomon Schaperichen Concurd = Maffe geho = wey Salomona Schayer nalezace, rige maffive Saus nebst hintergebauden, wraz z zabudowaniem tylnem, stay-Stall und allem Zubehor, welches nach nig i wszelkiemi przyległościami, ber gerichtlichen Taxe auf 3724 Rthir. ktore podług taxy sądownie sporzą-22 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ift, foll dzoney na tal. 3724 sgr. 22 fen. 6 auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden iest ocenione, na 2adanie wierzyhalber offentlich an ben Deiftbietenben berfauft werben, und bie Bietunge=Ter= mine find auf

ben 15. December c., ben 18. Februar 1826., und ber peremtorische Termin auf ben 22. April 1826.,

por bem herrn Landgerichterath hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Patent subhastacyny.

Subhastations : Patent. Domostwo murowane pod jurys-Das unter unserer Gerichtsbarfeit, im dykcyg naszą, w miescie Kempnie, cieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 15. Grudnia r. b., dzień 18. Lutego 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 22. Kwietnia 1826., zrana o godzinie 9 przed W. Sędzią Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem seden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Krotoschin den 8. August 1825.

Konigl. Preußisches Landgericht.

in the feature had applied of the

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowieger Kreise belegene abeliche Gut Zernifi, bestehend aus bem Stadt= chen Zernifi, bem Dorfe Jugoln,

bem Dorfe Belna,

und der Mühle Zrazim, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 64431 Athler. 6 fgr. 2 pf gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Realgläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Vietungs-Termine

auf den 3. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

ben 4. November f. J., vor bem Herrn Landgerichtstrath v. Chelsmicki Morgens um 9 Uhr allhier angeseit. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine bekannt gemacht, um in denz selben zu erscheinen und ihr Gebot abzusgeben.

Hennig tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzana bydz może.

w Krotoszynie d. 8. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wągrowieckim położone, składaiące się z

miasteczka Zerniki, wśi Zuzoły, wśi Wełny i młyna Zrazim

które podług sądownie sporządzoney taxy na 64431 tal. 6 śgr. 2 fen. są oszacowane, na domaganie się Wierzyciela realnego drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia, a termin peremtoryczny na dzień 4. Listopada r. p.,

zrana o godzinie gtey przed Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o któ-

Mebrigens fieht: innerhalb 4 Bochen: rych to terminach uwiadomia sie do por bem letten Termine einem jeben frei, posiadania zdatnych Nabywców iżby und die etwa bei Aufnahme ber Tare bor= sie na tych'ze stawili i swe plus licita gefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann in unferer Regiftratur eingesehen werden ...

Gnefen ben 14. Movember 1825.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

podali.

Z' reszta wolno iest każdemu do. nieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braku iakiby sie przy sporządzeniu: taxy zdarzyć mógł..

Taxa: zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 14: Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8 Datent ..

Das unter unferer Gerichtsbarfeit; im Mogilner Kreise in ber Stadt Pafosć naszą w miescie Pakość w Powiecie unter Diro. 27 belegene; bent Schuh= macher Joseph Biniafowefi zugehörige. Grundstud nebst Bubehor, welches ge= wraz z przyległościami, która podług richtlich auf 260 Athle, gewürdiget wor= ben ift, foll auf ben Antrag eines Glau= tal. iest oceniona, na zadanie Wiebigere Schulben halber offentlich an ben rzycieli z powodu długów publicenie Meiftbietenben verfauft werden.

Termin auf ben 29. Mai c. vor bem ny na dzien 29. Maia r. b. zraherrn Landgerichts = Rath von Chelmidi na ogodzinie gtey przed Wnym Se-Morgens um 9 Uhr allhier angesett, dzig Chelmickim w mieyscu wyznaund laben befig = und gahlungsfahige Raufer hierzu mit ber Nachricht por, maigeych i zapłacić mogacych nabywdaß die Tare in unferer Registratur ein= cow'z tem zapozywamy uwiadomiegefeben werben fann ...

Gnefen den 5. Januar 1826.

Patent: Subhastacyiny.

Nieruchomóść pod Juryzdykcyą Mogilinskim pod Nr. 27 położona, do Józefa Biniakowskiego należąca, taxy sadownie sporządzoney na 260 naywięcey daiącemu sprzedaną bydź Bir haben hierzu einen Biefunge mag ktorym koncem termin licytacyiczony został; na który chęć kupienia niem, iż taxa w Registraturze naszey przeytzaną bydź może.

Ronigl. Preuf, Landgericht. Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemian ski

### Zweite Beikage zu Nro. 17. des Posener Intelligent Blatts.

Edictal=Citation.

Bor bem unterzeichneten Landgericht werben die unbefannten Glaubiger, wels de an die Kaffen

1) bes erften Bataillons 19ten Infan-

terie = Regimente,

2) des ersten Bataillond (Gnesenschen) bes 3ten combinirten Reserve-Land= wehr=Regiments und bessen Esca= bron, und

3) an den Magiftrat hierselbst aus def-

fen Garnifon = Berwaltung, aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1825. Forderungen aus irgent einem Grunde haben, bier= burch bffentlich borgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 7ten Juni c. bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Diedermann Morgens um 9 Uhr angesetzten peremto= rifchen Termine zu erscheinen, und ihre Unspruche anzumelben, bei ihrem Auß= bleiben aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Forderungen an die gedachten Raffen und ben Magiftrat pracludirt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden berwiesen werben.

Gnefen den 1. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

### Bekanntmachung.

Jum bffentlichen Berkauf bes in Tirschtiegel Aro. 90 gelegenen, ben Fuhrmann Mullerschen Erben gehörigen,

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie niewiadomych Wierzycieli, którzyby dokass

- 1) do pierwszego batalionu 1990 Pułku,
- 2) do pierwszego batalionu (Gniezniuskiego (skombinowanego 3. Pułku kraiowey obrony) i iego szwadronu,
- 3) do tuteyszego Magistratu z tegoż zawiadywania Garnizonem,

z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1825 z iakiegoko!-wiek powodu mieć mogli pretensye, iżby te w przeciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 7. Czerwca r.b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wm. Biedermann stawili i pretensye swe zameldowali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że zpretensyami swemi do wspomnionych kass i Magistratu prekludowani i tylko do osób tych z któremi kontraktowali odesłani zostaną.

Gniezno d. 1. Lutego 1826. Król. Pruki Sąd Ziemiańskie

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży gruntów w Trzcielu pod Nro, 90 leżących, Spadkobiercóm Furmana Müller należących, na Tal. 723 ocenionych, wyznaczony został, powtórny pe-

auf 723 Athle. abgeschätzten Grundstücks ist ein anterweitiger peremtorischer Bietungs = Termin auf den 1. Upril c. hier angesetzt, wozu wir Kaufer einlaben.

Meserit den 30. Januar 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

remtoryczny termin na dzień 1 go. K wietnia r. b. w mieyscoposiedzeń sądu. Ochotę kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 30. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publifanbum.

Da in dem jum bffentlichen Verkauf bes zu Punitz unter Nro. 135 belegesten, dem Tuchmacher Samuel Herberg zugehörigen Wohnhauses nebst Judehör, im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt allhier, am 15. v. M. abgehaltenen peremtorischen Termine sich keine Kauslustigen eingefunden haben, so haben wir auf den Antrag der Interessenten einen nochmaligen Bietungs Termin auf den 5. April d. J. Nachmittags um 2 Uhr in loco zu Punitz angesetzt, und laden zu demselben Kauslustige hierzburch ein.

Bojanowo ben 18. Februar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gdy w terminie do publicznéy sprzedaży domu mieszkalnego wraz z przynalcżytościami w Poniecu pod liczbą 135 położonego, a sukiennika Samuela Herberg własnego, w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie tu w mieyscu odbytym, żaden kupuiący się nie nadglosił; przeto wyznaczyliśmy na wniosek Interessentów do sprzedaży domu tego nowy termin licytacyiny na dzień 5. Kwietnia r. b. po południu o 2gi godzinie w Poniecu, na który ochotę do kupna maiących zapraszamy.

Bojanowo d. 18. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Publican bum.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Posen, vom 20. Julius c. Nr. 1866 hat das unterzeichnete Königl. Friedens-Gericht das, ten Gastwirth Gottsried und Louise Pfeiserschen Scheleuten zugeshörige, unweit Vorgowo und Pyszaca unter Nro. 8 Schrimmer Kreises beles gene Grundsiuck, dessen Taxe jederzeit in der Friedensgerichts-Regisfratur hierselbst eingesehen werden kann, Schulden

### Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 20. Lipca r. b. Nr. 1866 wyznaczył niżey podpisany Sąd Pokoiu do publiczney sprzedaży z przyczyny długów, gruntu gościnnego małżonkom Gottfridowi i Luizie Pfeifrom należącego, przy Borgowie i Pyszący pod Nr. 8 w Powiecie Szremskim położonego, a którego taxa w Registra-

halber subhasta gestellt, und ben biesfälligen peremtorischeu Licitations = Ter=
min auf den 3. April 1826 fruh 9
Uhr im Partheien=Zimmer des hiesigen
Gerichts augesetzt, zu welchem Kauslu=
stige, welche in termino eine baare
Caution von 100 Athlr. zu erlegen haz ben, hieruit vorgeladen werden, und
soll der Zuschlag an den Meistbietenden
erfolgen, wenn nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme zulässig machen.

Schrimm den 1. December 1825. Konigl. Preuß- Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Auf den Antrag ber Konigl. Regie= rung II. ju Pofen, foll bas hierfelbft unter Dro. 122 auf ber Officianten= Strafe belegene, und bem ehemaligen Rreis = Steuer = Ginnehmer Weiß zugehb= rige maffive zweiftbefige Wohnhaus, ein an daffelbe angebautes maffives Gebaube, ein an bas Wohnhaus auf Die Straße herausgebautes von Fachwerk und mit Dachziegel bedecktes Gebaude, enthaltend einen Wagen : Schuppen, Pferde = Stall, Rubstall und eine Mangel-Rammer, eine im Sofe betegene Solg = Remife von Fuch= werf erbaut, mit Schindeln gedeckt, hinter ben Gebauden belegenen Dbfigar= ten, bei bem hiefigen fatholifchen Rirch= hofe belegene Diefe : Garten und ein auf ber hiefigen Borftadt belegenen Getreibe= Garten, welches alles laut gerichtlicher Tare auf 3092 Rthlr. 12 fgr. 6 pf. abgeschätzt ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft werden.

turze tuteyszego Sądu Pokoiu widzianą bydź może, termin peremtoryczno licytacyiny na dzień 3. Kwietnia 1826. zrana o godzinie gtey wizbie sądowey, na który ochotę kupna maiących, mogących w terminie Tal. 100 w gotowiznie kaucyi złożyć, ztym nadmieniemi zapozywa, iż przybicie naywięceydaiącemu skoro nic przeciw prawa nie zaydzie, nastąpi.

Szrem d. 1. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Król. Regencyi II. w Poznaniu, ma bydź tu w mieście pod Nr. 122 tu na ulicy oficiańskiey położona a byłemu Kassyerowi Powiatowemu Weisowi należąca się murowana kamienica o dwóch piętrach, przy teyże male murowane przybudowanie, z drugiey strony zaś teyże na ulice wychodzące w ryglówkę budowane, dachówką pokryte przybudowanie, w którym znayduie się szopa, staynia dla koni, dla krów i męglarnia, na podworzu zaś w lepiankę i ryglówkę budowana szkudłami pokryta drwalnia, a za budynkami ogród owocowy około cmentarza katolickiego ogród sienny Łączka zwany, a na przedmieściu zaś ogród który zbożem obsiewany bywa, co wszystko podług taxy sądowey na 3092 Tal. 12 sgr. 6 fen. oszacowanym zostało, w drodze potrzebney

Wir haben babero zufolge Auftrag bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, einen Licitations = Termin auf

den 4. April c.,

ben permtorischen Bietungs = Termin auf

ben 28. Ungust c., fruh um 8 Uhr auf unjerer GerichtsStube anberaumt, zu welchen wir KaufLustige, Besitz- und Jahlungöfähige mit bem Bemerken hiermit vorladen, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Königl. Land-

Gerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat. Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Diensistunden nachgesehen werden.

Kosten ben 2. Februar 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir im Wege der freiwilligen Subhastation zum Verkauf des Immodiliar. Nachlasses der Marianna und Patricius Fliegerschen Scheleute zu Wielichowo, bestehend auß einer Windmühle, einem Wohnhause, einer Scheune und vier Stück Ackerland, welscheune und vier Stück Ackerland, welscheun, einen Lerwin auf den 10 ten Upril c. früh um 8 Uhr auf der hiessigen Gerichts Stube anberaumt.

Wir laben zu diesem Termine Kauf= Inflige, Besig = und Jahlungsfahige mit bem Bemerken hiermit vor, daß ber Subhastacyi sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin licytacyjny na dzień

4. Kwietnia r. b.

I. Czerwca r. b.,

termin peremtoryczny na dzień

28. Sierpnia r. b.,
na który ochotę do kupna, do posiadania i zapłacenia zdolność maiących wzywamy z tem nadmienieniem,
iż naywięcey daiący za poprzedniem
zatwierdzeniem rzeczonego Sądu
Ziemiańskiego przybicia spodziewać
się może.

Taxa w czasie godzin urzędowania w naszey Registraturze przeyrzana bydź może.

Kościan d. 2. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu,

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze dobrowolney Subhastacyi do sprzedaży pozostałości nieruchomey Maryanny i Patrycego małżonkow Fliegier w Wielichowie, składaiącey się z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, stodoły i czterech kawałów roli, który na 250 talarów sądownie oszacowaney, termin na dzień 10. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8mey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę kupna maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tém nadmieniemiem

Mrifibietenbe nuch erfolgter Genehmisgung bes gedachten Königl. Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Koffen den 3. Februar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 3. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage des Kbniglichen Landgerichts zu Krotoschin, soll ber in ber hiesigen Stadt Kempen auf ber Judenstraße
unter Mro. 112 und zwischen ben Haufern bes Elias Pinczower und Littmann
Bernstädter belegene, bem Jochim Benbusch gehörige, und auf 45 Athlir. gerichtlich abgeschäfte Bauplatz, gegen
baare Bezahlung an ben Meistbietenden
verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 17ten April 1826. Vormittags um 9 Uhr in unjerem Geschäfts = Locale angesetzt, und laben besithfähige Kaussussisse ein, in bemselben zu erscheinen.

Rempen den 18. Februar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, plac budowny tu w mieście Kempnie na ulicy żydowskiey pod Nr. 122. między domami Eliasza Pinczower i Littmana Bernstaedter położony, Joachimowi Bendusiowi należący, na Talarów 45 sądownie oceniony za gotową zaraz zapłatę naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 17. Kwietnia 1826 o godzinie otey zrana włokalu sądownictwa naszego wyznaczony iest, i wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby w terminie tym się stawili.

Kempno d. 18. Lutego 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Chictal = Citation.

Die unbekannten Erben bes am 4ten Oktober 1824. zu Sworze hiefigen Rreisfes verstorbenen Waldwarter Johann Wejocki, welcher als Deserteur aus Russsisch-Poten bei Ralisch in hiefige Lande gekommen sein soll, werden hiermit aufzgefordert, sich binnen 6 Monaten und spätestens in dem am 15ten Upril

Citacya Edyktalna.

Niewiadomi sukcessorowie zmarlego na dniu 4. Października 1824. w Sworzycach w tuteyszym Powiecie borowego Jana Wysockiego, który iako dezerter z polskiego woyska z pod Kalisza w tuteyszy kray przybydź miał, wzywaią się ninieyszym, aby się w sześciu miesiącach, a nayf. J. Vormittage um 10 Uhr in unsferm Gerichts-Local anberaumten Termine, entweder schriftlich oder personlich zu melden, und sich als rechtmäßige Erben zu diesem Nachlasse gültig auszuweisen. Im Nichterscheinungsfalle haben dieselben hingegen zu gewärtigen, daß sie mit ihren Nechten präkludirt, und der Nachlaß, welcher zusammen 27 Athlr. 15 sgr. beträgt, als ein erbloses Gut dem Fiscus zuerkannt werden wird.

Buf ben 24. September 1825.

Konigl. Preuf. Friedensgericht.

List gończy.

Stedbrief.
Der Tagelöhner George Jackowiak aus Chomionza Schubiner Kreises, welscher wegen Theilnahme an einem Diebsstahl hier in Untersuchung und Haft gesstanden, und am 10. August v. J. einstweilen nach genanntem Orte entlassen wurde, ist daselbst nicht eingetroffen, und hat daher zur Publication des gegen ihn ergangenen Erkenntnisses nicht vorzgeladen werden können.

Sammtliche resp Behörben werden bemnach bienstergebenst ersucht, den Flüchtling im Betretungsfalle zu arretiren und hierher abliefern zu lassen.

Signalement.

Der Jackowiak ist zu Juncewo Inocewo Inowroctawer Kreises geboren, katholischen Glaubens, 40 Jahre alt, 5 Fuß 3 Jott groß, hat blonde Haare, eine bedeckte Stirn, blonde Augenbraudaléy w terminie dnia 15. Kwietnia r. p. o godzinie 10. przed podudniem w naszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub na pismie zgłosili, i iako sukcessorowie spadkodawcy się wylegitymowali, w czasie zaś niezgłoszenia się spodziewać się mogą, że z swemi prawami, iakieby prawo rościć mieli do tego spadku, uchyleni zostaną. A spadek ten, który tylko 27 Talar. 15 śgr. wynosi, iako niemaiący właściciela fiskusowi przysądzony będzie.

Buk dnia 24. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Grzegorz Jackowiak wyrobnik z Chomiązy Powiatu Szubińskiego który względem udziału kradzieży tu do inkwizycyi pociągniony i uwięziony był, na dniu 10. Sierpnia r. z. zaś tymczasowo uwolnionym został, nieudał się do mieysca zamieszkania swego, przez co do ogłoszenia wyroku przeciw niemu zapadłemu zapozwany bydź nie mógł.

Wszelkie Władze Królewskie tak woyskowe iako i cywilne wzywamy, iżby zbiegłego w razie zdybania go, przyaresztować i nam odstawić zechciały.

### RYSOPIS.

Jackowiak iest z Juncewa Powiatu Inowracławskiego rodem, wyznaie wiarę katolicką, liczy 40 lat wieku swego, iest 5 stóp 3 cale wysoki, nen, graue Angen, eine gewöhnliche Mafe, einen bergleichen Mund, gesunde Jahne, einen blonden Bart, ein rundes Kinn, eine blaffe Gefichtsfarbe und mittler Statur.

Koronowo ben 27. Januar 1826. Konigl, Preuß. Inquisitoriat. ma włos blond, czoło pokryte, brwiblond, oczy szare, nos pospolity, podobneż usta, zdrowe zęby, brodę blond, podbrodek okrągły, cera twarzy blada, i iest sytuacyi mierney.

Koronowo d. 27. Stycznia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

### Subhaffations : Patent.

Das hierselbst am neuen Ringe unter ber Servis Mummer 17 belegene, bem Burger Anton Siwinski gehörige Haus mit Stallung, Hofraum und Garten, welches gerichtlich auf 249 Athlr. 3 sgr. 4 pf. geschätz ist, soll Schulden halber in dem vor dem Deputirten Landgerichts Rath Rosmeli auf den 12. April c. Wormittags um 9 Uhr in unserem Geztichts-Lokale anberaumten peremtorischen Termine öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wozu besitzsähige Kauf-lustige eingeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Dienststunden eingesehen werben

Rrotoschin den 18. Januar 1826. Fürstlich Thurn= und Taxis= sches Kürstenthums-Gericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo na nowým tu rynku pod numerem serwisowym 17 położone, Antoniego Siwinskiego mieszczanina własciwe, wraz zchlewem, podworzem i ogrodem na 249 Tal. 3 śgr. 4 fen. oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na dzień 12.
K wietnia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu naszym Sądowym wyznaczonym, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, do którego to terminu zdolni do posiadania chęć kupna maiący, zapozywają się.

Taxa w naszéy Registraturze podczas godzin urzędowania przeyrzaną bydz może.

Krotoszyn d. 18. Stycznia 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

### OBWIESZCZENIE.

Nižey podpisani maią sobie za honor, Szanowney Publiczności oznaymić, że od 1. Kwietnia r. b. Instytut edukacyjny i pensyjny plci żeńskiey, do kamienicy Bergera na ulicy wodney, pod Nr. 184 na pierwsze piętro przeniesonym zostanie. Poznań d. 1. Marca 1826.

Hutier wraz z małżonką urodzoną Wolf z Berlina.

Podobnież donoszę, iż młodzieńcy od 8go do 15go roku, do iuż rozpoczętego kursu w ięzyku francuzkim, za miesięczną zapłatą Talara iednego przyjętemi bydź mogą. Hutier.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Wittwoch den:<br>22. Februar                                                       |                                                                                       | Freitag ben<br>24- Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Montag den 27. Februar                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgv.vf.                                                                 | bis<br>Mit.gr.pf.                                                                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bis<br>Mit.fgr.pf.                                                          | von bis                                                                                                   |
| Meihen der Scheffel | 16 4<br>- 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 20 -<br>- 6 4<br>- 20 -<br>3 5 +<br>1 10 - | 1 5 —<br>- 17 6<br>- 16 —<br>- 11 —<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 10 —<br>- 22 6<br>3 10 — | - 28 - 17 6 - 15 - 10 - 16 4 - 20 - 8 20 - 3 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 - 16 5 | 1 5 -<br>- 18 -<br>- 16 -<br>- 11 -<br>- 17 6<br>- 21 4<br>- 10 -<br>- 22 6 | - 29 - 1 4 -<br>- 17 - 17 6<br>- 14 6 - 15 -<br>- 10 - 11 -<br>- 16 - 17 -<br>- 19 6 - 20 6<br>- 8 - 10 - |